# Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy

Gazety Lwowskie.

28. 3anner 1965.

Wro De.

2 . Stycznia 1865.

(176) Lizitazions-Ankündigung. (2

Mro. 68-Girf. Skrb. Aus Anlaß der am 24. Juni 1865 zu Ende gehenden Pachtzeit der zur Graf Skarbek'schen Armen- und Waisfenstiftung gehörigen Propinazion auf der ganzen Stiftungsherrschaft Drohowyze, Stryjer Kreises, wird wegen Wiederverpachtung derselben auf drei nacheinander folgende Jahre, d. i. vom 24. Juni 1865 bis dahin 1868, bei der Lemberger f. k. Kreisbehörde eine öffentliche Lizitazion am 23. Februar 1865 abgehalten werden.

Der Ausrufepreis bes einjährigen Pachtschillings beträgt 12818 ft.

ofterr. Wahrung

Jeder Pachtlustige hat vor Beginn der Lizitazion das 10% Wadium mit 1300 fl. österr. Währung zu Handen der kreisbehördlischen Lizitazions-Kommission im Baaren oder in Staatsschuldverschreis bungen, oder auch in galizischen Pfandbriefen nach dem Kurswerthe zu erlegen.

Es werden auch vor= und während der Lizitazionsverhand= lung schriftliche mit Badium belegte, vorschriftsmäßig ausgefertigte versiegelte Offerten angenommen, nach beendigter Lizitazion dürfen jedoch keine weiteren Anträge berücksichtiger werden.

Die Lizitazione = Bedingnisse tonnen bei der Lemberger f. f.

Kreisbehörde eingesehen werden.

Bon der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 19. Janner 1865.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 68 - hr. Skrb. Z powodu kończenia się z d. 24. czerwca 1865 r. dzierzawy propinacyi w całem państwie Drohowyż w obwodzie Stryjskim, do fundacyi hrabiego Skarbka dla sierot i biednych należącym, odbędzie się w celu ponownego wydzierzawienia tej propinacyi na ezas trzechletni, t. j. od 24. czerwca 1865 r. do 23. czerwca 1868 r., publiczna licytacya dnia 23. lutego 1865 r. w c. k. urzędzie obwodowym Łwowskim.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawnego wynosi

12818 zł. w. a.

Każdy z ubiegających się o dzierzawę ma złożyć przed rozpoczęciem licytacyi 10% wadyum 1300 zł. w. a. do rak komisyi urzędowej licytacyjnej wgotówce, w obligacyach długu państwa lub w listach zastawnych galicyjskich według kursu.

Pisemne, w wadyum zaopatrzone, według przepisów sporządzone i opieczętowane oferty będą przyjmowane nawet podczas licytacyi, lecz po ukończeniu takowej żadne inne propozycye nie mogą być

uwzględnione.

Warunki licytacyjne mogą być w urzędzie obwodowym Lwow-

skim przejrzane.

Z c. k. galicyjskiego Namicstnictwa.

Lwów, dnia 19. stycznia 1865.

(179) © b i f t. (2)

Nro. 1790. Vom Stryjer k. k. Bezirksamte als Gericht wird ber dem Leben und Wohnorte nach unbekannte Gläubiger Martin Pawlikowski oder bessen allfällige Erben aufgefordert, die dom. II. pag. 80. n. 4. on. zu Gunsten desselben auf der Realität Nro. 21 St. in Stryj seit dem Jahre 1801 haftende Forderung von 153 fl. 45 fr. binnen einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen nach der dritten Einschaltung dieses Edistes anzumelden und zu erweisen, widrigens ihm oder dessen das ewige Stillschweigen auferlegt und obige Summe gelösscht werden wird.

Stryj, am 28. November 1864.

(181) Kundmachung. (2)

Mro. 32921. In Folge Zuschrift bes f. f. städt. = belegirten Bezirksgerichtes für Stadt und Borstädte vom 12. I. M. Zahl 24213 wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß eine Banknote über 100 fl. gefunden worden ift, welche bei bem erwähnten Gerichte erliegt.

Der Eigenthumer wird aufgefordert, fich dießfalls binnen Jahresfrist beim besagten Gerichte auszuweisen, ansonst mit dem Funde,

was Rechtes ift, verfügt werden wird.

Bom Magistrate ber königl. Sauptstadt.

Lemberg, am 21. Dezember 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 32921. W skutek odezwy c. k. miejsko - delegowanego sądu powiatowego dla miasta i przedmieść z dnia 12. b. m. do l. 24213 podaje się do powszechnej wiadomości, że znaleziony został banknot na 100 złr., który w depozycie wspomnionego sądu jest złożony.

Właściciel ma swe prawo w przeciągu roku u wspomnionego sądu wykazać, inaczej ze znalezioną kwotą według prawa postąpi się.

Z magistratu król. stołecznego miasta. Lwów, dnia 21. grudnia 1864. (182)

(175)

Kundmachung.

(2)

Nr. 31780. Es wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, baß im Monate Juli 1863 der Gelbbetrag pr. 200 fl. öft. W. gefunden worden ift, welcher beim Magistrate erliegt.

Der Eigenthumer hat sein Recht binnen Jahresfrift nachzuweifen, ansonsten mit dem Funde, was Rechtens ift, verfügt werden wird.

Bom Magistrate der königl. Sauptstadt.

Lemberg. ben 22. Dezember 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 31780. Podaje się do powszechnej wiadomości, że w miesiącu lipcu 1863 r. znalezioną została kwota 200 zł. wal. austr., która w depozycie Magistratu jest złożoną.

Właściciel ma swe prawo w przeciągu roku wykazać, inaczej

ze znalezionemi pieniadzmi wedłe prawa postąpi się.

Z Magistratu król. stoł. miasta.

Lwów, dnia 22. grudnia 1864.

Rundmachung.

(2)

Nr. 434. Von Seiten der Stanislaner k. k. Areisbehörde wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Vermiethung der im Stanislaner städt. Nathehause besindlichen 17 Gewölbe, 19 Nischen, 2 Kammern und eines Kelelers auf die Zeit vom 1. Mai 1865 bis Ende April 1868 die Lizitazionsverhandlung am Gten Februar 1865 um 9 Uhr Vormittags im städtischen Gemeindelekale stattsinden wird, wobei auch schriftliche, mit dem Vadium belegte Offerten werden angenommen werden.

Der Ausrufspreis für alle obigen Objette beträgt 2466 fl. 52 fr. öft. W., und es wird das Pachtobjett vorerst im Einzelnen,

sodann aber kumulativ ausgebothen werden.

Bei der einzelnen Ausbiethung werden die gegenwärtigen Mieth= zinse zum Fiskalpreise angenommen werden.

Jeder Ligitazionslustige hat den 10ten Theil des Fiskalpreises

bessenigen Miethobsettes, auf welches lizitirt wird, zu erlegen. Die naheren Lizitazionsbedingungen können beim Gemeindeamte

in Stanislawow jederzeit eingesehen werden, und werden am Toge der Berhandlung den Lizitanten noch besonders kundgemacht werden.

Von der f. E. Kreisbehörde.

Stanisławów, am 18. Janner 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 434. C. k. władza obwodowa w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że do wynajęcia 17 sklepów, 19 framug kramikowych, 2 komórek i 1 piwnicy, w tutejszym miejskim budynku ratuszowym znajdujących się na czas od 1. maja 1865 roku do końca kwietnia 1868 roku, odbędzie się na dniu 6go lutego 1865 o godzinie 9tej przed południem w kancelaryi urzędu miejskiego publiczna licytacya, przy której też pisemne oferty z dołaczonem wadyum przyjęte będą.

Cena fiskalna wynosi 2466 zł. 52 kr. wal. a., a objekt dzierzawy zostanie po pierwsze pojedyńczo, potem zaś w całości wy-

wołanym.

Przy pojedyńczem wywołaniu terazniejsze czynsze za cenę

fiskalna służyć będa.

Każdy licytant ma 10tą część ceny fiskalnej wywołanego ob-

jektu złożyć

Bliższe warunki licytacyi można wglądnąć każdej chwili w tutejszym urzędzie gminnym, prócz tego zostaną takowe na dniu licytacyi wygłoszone.

Od c. k. władzy obwodowej. Stanisławów, dnia 18. stycznia 1865.

© b i f t. (2)

Nr. 146. Bon bem k. k. Areisgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Jacob Blumenfeld mit diesem Edifte bekannt gesmacht, daß Boruch Fadenhecht auf Grund des von Jacob Blumenfeld akzepzirten Wechsels ddto. Brzezany den 25. August 1884 über 780 st. öst. Währ. gegen denselben hiergerichts unterm 2. Dezember 1864 z. 3. 8208 das Ansuchen wegen Erlassung der Jahlungsauslage der obigen Summe s. N. G. gestellt hat, und daß in Folge dieses Wesuches mit Beschluß vom 5. Dezember 1864 z. 8208 gegen Jacob Blumenseld die Jahlungsauslage der Summe 780 st. öst. W. sammt 6% Zinsen vom 2. November 1864, dann der Gerichtskosten pr. 9 st. 87 fr. öst. W. erlassen wurde.

Da der Wohnort des Jacob Blumenfeld nicht bekannt ist, so wird demfelben der Herr Abvokat Dr. Mijakowski mit Substituirung des Hrn. Abvokaten Dr. Warteresiewicz auf bessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt und demselben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Złoczów, am 11. Sanner 1865.

(185) Edykt.

Nr. 282. C. k. sąd powiatowy w Jarosławiu uwiadamia uinicjszem, iż rozbiór całego gdziekolwiek istniejącego ruchomego i nieruchomego majatku Majera Taubenfelda z Pruchnika wprowadza, wzywając oraz wszystkich wierzycieli tegoż, przez edykt i gazety, aby swe na jakimbądź prawie zasadzające się pretensye najdalej do 1. kwietnia 1865 w tutejszym sądzie przeciw ustanowionemu kuratorowi massy rozbiorowej adwokatowi Drwi. Myszkowskiemu wykazali, gdyż w przeciwnym razie od majątku terazniejszego lub później przyrastającego, o ile takowy przez zgłaszających się wierzycieli wyczerpany zostanie, bezwzględnie na prawo własności, zastawu lub kompenzacyi oddalone będą i nawet do uiszczenia swych wzajemnych długów do massy zmazani zostaną.

Jako tymezasowego rządcę masy rozbiorowej ustanawia się pana adwokata Dra. Myszkowskiego, do przedsięwzięcia wyboru zaś stanowczego rządcy, jakoteż wydziału wierzycieli wyznacza się na dzień 18. kwietnia 1865 o godzinie 10tej przed południem, na którym wszyscy wierzycieli do wyboru w tutejszym sądzie stanąć mają, gdyż niestawający jako do większości głosów stawających

przystępujący uważany będzie.

Z c. k. sądu powiatowego. Jarosław, dnia 20. stycznia 1865.

(189) Vorladung. (1)

Nr. 812. Nachdem am 5. Jänner 1865 im Walbe der Herrschaft Germakowka Eilf Stück Ochsen unter Anzeigungen des verübten Einfuhrsschleichhandels angehalten wurden, so wird Jedermann, der einen Anspruch auf die Eilf Stück Ochsen geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen 30 Tagen vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Borladung an gerechnet, in der Amtskanzlei der k. Kinanz-Bezirks-Direkzion in Tarnopol zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Geschen gemäß versahren werden wird.

Bon der f. f. Finang-Bezirks-Direkzion.

Tarnopol, am 12. Janner 1865.

Nr. 497. Wegen Verpachtung der allgemeinen Wein= und Fleischverzehrungssteuer in den nachbenannten Pachtbezirken auf das Sonnenjahr. 1865 oder auch auf die Sonnenjahre 1866 und 1867, unter ben in der Kundmachung vom 30. Juli 1864 Z. 11256 bestannt gegebenen Vedingungen werden bei der k. k. Finanz Bezirkss Direkzion in Tarnopol an den unten angegebenen Tagen öffentliche siebente Lizitazionen abgehalten werden.

| •          |                                                   |                                                                                              |    | •    |    |                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boft = Nr. | Benennung<br>des<br>Pachtbezir-<br>fes            | Der Ausrufs: preis sammt dem 20%gen Zuschlag beträgt für ein Sonnenjahr vom vom Bein Fleisch |    |      |    | Tag und<br>Stunde<br>ber<br>Lizitazion |                                          | Anmerkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1          | Tłuste,<br>bestehend<br>aus 17<br>Ortschasten     | 111                                                                                          | 91 | 2789 | 72 | 14.                                    | Jänner 1865 von 3 bis 6 Uhr Nachmittage. | 1) Sämmtliche Orts schaften ber nebenges dachten Pachtbezirke geshören in die Ite Tasrifsklasse.  2) Schriftliche mit eisnem 10%gen Vadium des Ausrufspreises verssehene, kuvertirte und gehörig verstegelte Ofsterten können längskens dis zum Beginn der mündlichen Lizitazion bei dem Vorstande der k. k. Finanz Bezirks-Direkzion überreicht werden.  3) Die Anbothe sind gesondert für jedes Pachtobiekt, nämlich für Wein und Fleisch sowhl einzeln als auch summarisch zu stellen. |
| 2          | Jezierzany,<br>bestehend<br>aus 13<br>Ortschaften | 18                                                                                           | 14 | 825  | 64 | 15.                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Bon der f. f. Finang-Bezirks-Direktion. Tarnopol, ben 16. Jänner 1865.

(191) E d y k t. (1)

Nr. 54408. C. k. sąd krajowy Iwowski ogłasza niniejszem, iż na zaspokojenie odsetek 5% od 1. maja 1855 od kapitału w ilości 1300 zł. m. k. dla pana Antoniego Zacharyasiewicza na realności pod Nrem 900½ intabulowanej, bieżących, jakoteż kosztów egzekucyi, odbędzie się na dniu 3. marca 1865 o godzinie 10tej

przed południem publiczna sprzedaż realności pod Nrem. 900% masie nieobjętej Jana Kuczyńskiego należącej.

Cena wywołania wynosi 4792 zł. 72 kr. jako wartość szacunkowa, jednakże na powyższym terminie rzeczona rcalność za jakakolwiek cenę sprzedaną będzie.

Wadyum, mogące być złożone w gotówce, w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności, lub w listach zastawnych galic. to-warzystwa kredytowego wynosi okrągłą sumę 240 zł. w. a.

Pierwsza trzecia część ceny kupna ma być złożoną w przeciągu dni 30 po doręczeniu uchwały akt licytacyi do wiadomości sądu przyjmującej, reszta <sup>2</sup>/<sub>3</sub> części zaś w przeciągu dni 30 po prawomocności tabeli płatniczej.

Resztę warunków licytacyjnych welno zobaczyć w registraturze sądowej, lub w edykcie w gmachu sądu krajowego przybitym.

O rozpisaniu tej licytacyi uwiadamia się oprocz wiadomych z pobytu wierzycieli także niewiadomych z pobytu Lucyę z Kamińskich Jarocką, Bazylego Bazylewicza, Tomasza Czerwińskiego, Szymona Popkiewicza i Wiktora Jurkiewicza, jakoteż wszystkich tych, którymby uchwała ninicjsza z jakiegokolwiek powodu doręczeną być nie mogła, jakoteż tych, którzyby dopiero po wystawieniu ekstraktu tabularnego z dnia 26. czerwca 1864 do tabuli weszli, do rąk ustanowionego kuratora w osobie p. adwokata Dra. Krattera, jako też edyktem niniejszym.

Lwów, dnia 31. grudnia 1864.

(184) Kundmachung. (i)

Nro. 186. Bom f. f. Bezirksamte zu Wojnitow, Siryjer Kreisses, wird bekannt gemacht, daß zur Eintreibung ber auf Schluß ber 14s monatlichen Beriode bes Jahred 1864 hinter ben Stanislaus Sucho-dolski'schen Erben aushaftenden Steuerrückfande, die sequestratorische Berpacktung des den gevannten Erben gehörigen Gutsantheiles in Tomaszowee, bestehend aus Bohns und Birthschaftsgebäuden, 75 Joch Acter, 70 Joch Miesen und 10 Joch Hutweiden, dann einem Obsts und Gemüsegarten auf die Zeit vom 7. Februar 1865 bis einschließig E. Februar 1866, ferner die Beräußerung von 227 Flaschen alten Weines und eines gedeckten beschlagenen, inwendig mit Auch überzogen en Polstersitzen verschenen und mit demselben Materiale aussgeschlagenen Schlittens, am 9. Februar 1865 um 10 Uhr Bormitztags im Orte Tomaszowee im össentlichen Lizitazionswege stattsinden wird.

Zum Ausrufspreise mird ter erhobene Jahresertrag ber fraglichen Realität per 341 fl. oft. W. und ber Schahungswerth der gebachten Fahrnisse per 401 fl. oft. W. angenommen.

Pachtlustige sind verpflichtet, das 10% Babium im Betrage von 34 fl. 10 fr. oft. Währung zu Sanden ber Lizitazions = Rommission im Baaren zu erlegen.

Die Lizitazione-Bedingnisse können in ber hiergerichtlichen Regi= ftratur in ben Amtoftunden eines jeden Tages eingeschen, und in 216schrift erhoben werden.

Wojnilow, am 25. Janner 1865.

(183) E d y k t.

Nr. 19175. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie zawiadamia nieobecną p. Konstancyc Bełoz Antoniewicz, że przeciw niej na prośbę Schenki Horowitz na podstawie wekslu z dnia 2. czerwca 1862 na 1500 zł. w. a., zarazem względem resztującej sumy wekslowej 750 zł. w. a. nakaz zapłaty się wydaje.

Gdy miejsce pozwanej niewiadome jest, przeto powyższy nakaz płatniczy postanowionemu panu adwokatowi dr. Eminowiczowi z substytucyą pana adwokata dr. Minasiewicza wręcza się.

Z rady e. k. sadu obwodowego.

Stanislawów, dnia 14. grudnia 1864.

Mro. 11104. Dom f. f. Kreisgerichte Przemysl wird befannt gegeben, daß die Firma "G. Schalboth" für das Apothekergeschäft mit der Niederlassung in Mościska in das Handelsregister für Einszelnstrmen am 3. Oktober 1864 eingetragen worden ist.

Przemyśl, am 13. Oftober 1864.

(190) © b i f t. (1)

Nro. 58035. Das Lemberger f. k. Landesgericht macht mittelst dieses Ediftes den Scheindel Schnitt, dann Isaak Moses Hand. der Marie Wild und der Nesche Guttmann, alle dem Wohnorte nach unbekannt, und für den Fall ihres Ablebens ihren dem Namen und

Mohnorte nach unbefannten Erben befannt.

Daß mit hiergerichtlichem Bescheibe vom 13. April 1864 Jahl 7898 auf Grund der Zessionsurkunden der Scheindel Schnitt doto. 28. Dezember 1845, des Isaak Moses Hand doto. 1. Jänner 1846 und der Marie Wild und Nesche Guttmann tito. 21. Mat 1830 als Eigenthümer der diesen Zedenten nach Feige Hand angesallenen Antheile der Realität Mro. 306 3/4, die Erken des Isaak und der Rosche Weissberg, dann der Chaje Weissberg intabulirt worden sind, und daß dieser sür Scheindel Schnitt, Isaak Moses Hand, Marie Wild und Nesche Guttmann außgesertigte Bescheid zu Händen des ihnen in der Person des Herrn Abb. Dr. Rechen bestellten Kurators zugestellt wurde.

Dom k. k. Landesgerichte. Lemberg, den 30. Dezember 1864.

Anfunft in Trembowla.

Täglich um 10 11hr 5 Min.

Wormittags.

Unfunft in Buczacz.

Taglich um 4 Uhr 15 Min.

Nachmittags.

### Rundmachung.

#### Greenntnip.

Das f. f. Landesgericht Benedig in Straffachen hat fraft ber ihm von Er. f. f. Apoft. Majeftat verliehenen Amtsgewalt über Untrag der bortigen Staatsanwaltschaft erfannt, daß der Inhalt der Drucksschrift: "Schieson Trevisan de la Tore de Canal o l'ombra del Bada pronostico per l'anno 1865, Venecia presso, Sebastiano Tondelli, tipograso editore," das im §. 302 St. G. nüber bezeichnete Berges ben ber Aufreigung zu Feindseligkeiten gegen Religionegenoffenschaften begrunde und hiemit nach S. 36 P. G. vom 17. Dezember 1862 Bugleich bas Berbot ihrer weiteren Berbreitung ausgesprochen.

Benedig, am 4. Janner 1865. Dr. 141.

EBE. Ginbernfungs=Gbift.

Diro. 103. Rachbenannte Personen halten fich unbefugt außer run öfterr. Staaten auf, und haben der erften und zweiten Hufforde= berung jur Rudtehr nicht Folge geleiftet: 1) Florian Rais, 2) Augustin Wegrzyn , 3) Karl Rais, 4) Stefan Lawski, alle vier bauerliche Infaffen aus Miejsce. Rymanower Bezirke, Sanoker Kreifes in Galigien.

Diefelben merben zum 3. Male aufgeforbert, binnen Ginem Sahre ron der Ginschaltung des ersten Ginberufungs-Gdittes in die Landes-Beitung jurudzukehren und ihre Abmesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen tiefelben bas Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach tem Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werben mußte.

Won der f. f. Kreisbehörde.

Sanok, den 12. Janner 1865.

ell. Maykt powalujący.

Nr. 103. Następujące osoby: Florian Rais, Augustyn Wegrzyn Karol Rais i Szczepan Ławski, wszyscy włościanie z Miejsca powiata Rymanowskiego, cyrkafa Sanockiego w Galicyi, przebywają bez pozwolenia za granicą państwa austryackiego i ani w skutek pierwszego, ani też w skutek drugiego zawezwania do domu

Wiec wzywa się nieobecnych po trzeci raz, ażeby w przeciągu roku rachując od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej do miejsca powrócili i nieobecność usprawiedliwili, w przeciwnym bowiem razie stosownie do patentu z d. 24. marca

1832 dalsze rozporzadzenie pastapi.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sanok, dnia 12. stycznia 1805.

© bifft.

Mro. 2997. Bom f. f. Begirfeamte als Gerichte gu Dubiccko wird hiemit bekannt gemacht, daß im biergerichtlichen Depositenamte nachstebente Privaturfunden über 32 Jahre erliegen, um welche fich Die Gigenthumer bieber nicht gemeldet haben.

1) Für die Nachlasmasse des Michael Borkowski, ber burch Johann Boczyński über 13513 fl. 58 fr. DD. zu Tarnow am 7. Fe-

truar 1809 ausgestellte Schuldschein.

2) Für die Rachlagmaffe der Josefa Zobierzewska.

a) Raugionsurkunde eigentlich Schuldschein ber Cheleute Josef und Marianna Pachalskie, über 3750 fl. W.B., ju Tarnow am 5. April 1816 ausgestellt.

b) Kauzionsurfunde eigentlich Schuldschein ber Gheleute Jacob und Friemed Goldsand über 3750 fl. DDB., gu Tarnow am 22. Au-

guft 1817 ausgestellt.

Die unbekannten Eigenthümer ber vorstehenden Urkunden werden taher, gemäß hofdefreis vom 28. Jänner 1840 3. 446 aufgefordert, sich wegen Erhebung berfelben binnen einem Johre, G Bochen und 3 Tagen unter Rachmeifung ibrer Unfpruche bei biefem Gerichte um fo ficherer ju melben, midrigens nach Berftreichung biefer Frift biefe Urfunden aus ber Depositentaffe ohne weiterer haftung an die hiergerichtliche Regifratur gur meiteren Aufbewahrung werden übergeben werden.

Dubiecke, am 18. Sanner 1865.

Ill. Ginberufungs=Edift. (177)

Mr. 1205. Avigdor Bachstütz aus Lemberg, welcher sich unbefugt außer ben öfferreichischen Staaten aufhalt, und ber erften unterm 15. Juli 1864 3. 34738 erlaffenen Aufforderung zur Rudfichr nicht Folge geleistet hat, wird hiemit zum zweiten Male aufgefordert, binnen Ginem Jahre von ber Ginschaltung des erften Gbiftes in bie Landes-Beitung, jurudzuterren, und feine Rudfehr nachzuweisen, widrigens gegen ihn das Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach bem Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden wurde.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, den 14. Janner 1865.

H. Edykt powelujący.

Nr. 1205. Wzywa się niniejszem powtórnie za granicą nieprawnie przebywającego Avigdora Bachstütza ze Lwowa, który pierwszemu wezwaniu z dnia 15. lipca 1864 l. 34738 do powrotu zadość nie uczynił, ażeby w przeciągu roku, licząc od pierwszego umieszczenia edyktu w Gazecie krajowej powrócił, i swój powrót udowodnił, inaczej ulegnie postępowaniu patentem z dnia 24. marca 1832 r. przepisanemu.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 14. stycznia 1865.

(173)

Mr. 489. Mit Iten Februar 1865 werden die bieberigen Bothenfahrpoften zwischen Budzanow und Kopeczyńce aufgehoben, und an deren Stelle tägliche Bothenfahrten zwischen Budzanow über Janow, Zielence und Trembowla ins Leben treten, beren Unterhaltung der Postexpedizion Budzanow tour und retour obliegen wird, und welche in nachstehender Weise in Sang stehen werden.

Albgang von Budzanow.

Täglich um 8 Uhr 20 M. Frih (zum Anschluß an die Post nach

Lemberg und Czernowitz).

Abgang von Trembowla. Taglich um 2 Uhr 30 M. Nachmittags.

(Mach Ankunft ber Poft aus Czernowitz nach Lemberg.)

Die Diftang zwischen Budzanow und Trembowla wird mit einer

einfachen Post festgesett.

Die lette Post von Budzanow nach Kopeczyńce ist am 31. Janner und von Kopeczyńce nach Budzanow retour am 1. Februar Früh abzufertigen, die erste Bothenfahrt von Budzanow nach Trembowla hat gleichfalls am 1. Februar I. J. zu kurfiren.

Gleichzeitig mit obiger Fahrtumlegung wird mit 1. Februar 3. im Markte Janow bei Trembowla eine f. t. Posterpedizion ins Leben treten, Die fich mit dem Brief- und Kahrpoftbienfte befaffen und mittelft obigen Bothenfahrten Budzanow-Trembowla ihre Poftverbin= dung erhalten wird.

Die Alemter Budzanow, Janow und Trembowla haben bom obi= gen Beitpunkte an unter einander in direften Brief: und Sahrpofifarten=Wechsel zu treten.

Der wechselseitige Brief- und Fahrpostfartenschluß zwischen Budzanow und Kopeczyńco wird mit 1. Februar I. 3. eingestellt, und find fernerhin vom Bostamte Kopeczyńce bie Briefe für Janow und Budzanow nach Trembowla, andererseits von der Posterpedizion Budzanow bie bisher nach Kopeczynce fartirten Gendungen und Briefe, so wie überhaupt ihre fammtliche Postaufgabe, insoferne fie nicht für ben Bestellungsbezirk von Janow gehört, nach Trembowla zu far-

Die Posterpedizion Budzanow hat Fürforge zu treffen, bag ber beim Poftamte Kopeczynce befindliche Schluffel gur Bothenwagenes faffe bemfelben abgenommen und die Hemter Janow und Trembowla mit je einem Gremplare biefes Schluffels betheilt merben.

Der Beftellungebegirt der f. f. Pofterpedizion Janow bei Trem-

bowla bat aus nachbenannten Orten zu besteben :

Dolhe, Dereniówka, Janow, Młyniska, Kobyłowłoki, Podhajczyki, Słobódka und Zniesienie.

Was hiemit veröffentlicht wird.

Bon der f. f. galig. Poft = Diretzion.

Lemberg, am 18. Jänner 1865.

© diff t.

Mr. 521. Bom Stanislauer f. f. Kreis= als Wechselgerichte wird bem abmesenden und dem Bohnorte nach unbefannten Karl Przysiecki hiemit befannt gegeben, baß unterm 10. Janner 1865 3. 521 wider denfelben Wolf Safrin eine Klage wegen Bahlung der Bechfel- fumme von 700 fl. oft. 2B. anher überreicht habe, worüber ber unterm Seutigen erfloffene Bahlungsauftrag dem für den Abmefenden beftellten Rurator Advofaten Dr. Bardasch zugestellt murbe.

Stanislau, ben 18. Janner 1865.

© dift.

Dr. 627. Bom Stauiskawower f. f. Kreisgerichte wird bem abmefenden und tem Bohnorte nach unbefannten gerrn Lazar Zadurowicz mittelft gegenwartigen Goiftes befannt gemacht, bag miber ihn auf Grund bes Wechsels ddto. Jakobowka ben 1. Juli 1863 über 1000 fl. oft. 2B. unterm 28. Dezember 1864 3. 19925 gu Gunften bes Grn. Gregor Dawidowicz bie Bahlung auflage über ben gangen Betrag erlaffen murte, welche Bahlungeauflage bem Geflagten burch ben für ihn in ber Perfon bes herrn Movotaten Dr. Maciejowski mit Substituirung des herrn Abvotaten Dr. Minasiewicz bestellten Rura. tor zugestellt wird.

Mom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, am 18. Janner 1865.

Ronfurs : Musschreibung.

Dr. 111. Bur Befegung der beim Tarnopoler Stadtgemeindeamte in Erledigung gekommenen Stelle eines Gemeindeschreibers mit tem jährlichen Gehalte von 315 fl. oft. Wahr. wird ber Konfurs bis Ende Mary 1865 biemit ausgeschrieben.

Bewerber um diefen Poften, welche bas Normalalter nicht überfchrits ten, haben ihre aegorig belegten Gesuche unmittelbar, und falle fie bereite in öffentlichen Dienften fteben, mittelft ihrer vorgefetten Behorde beim

Stadtgemeindeamte Tarnopol einzubringen. Tarnopol, den 19. Jänner 1865.

Dr. 12173. Bom f. f. Rreisgerichte zu Przemysl wird fundgemacht, daß über Ersuchschreiben des Lemberger f. f. Landesgerich= tes vom 30ten Juni 1864 Bahl 23240 die mit diesem Beschluße vom 30ten Juni 1864 Bahl 23240 über Unsuchen ber Direfzion ber galigischen Kreditanstalt gegen Sofie de Morelowskie Gumowska gur Befriedigung der mit dem 30ten Juni 1861 gebührenden Kapitalsfumme von 1097 fl. 51 fr. RM. ober 1152 fl. 75 fr. oft. B. fammt Debengebühren bewilligte exekutive Feilbiethung der im Sanoker Kreise gelegenen Güter Kielczawa ausgeschrieben, und bei diesem Gerichte in drei Terminen, und zwar: am 20. Februar 1865, am 20. Marz 1865 und am 24. April 1865, jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter nachstehenden Ligitazionsbedingungen abgehalten merden mird:

1. Bum Andrufspreis bient der beim Gewähren des Darlebens angenommene Werth pr. 9765 fl. 521/4 fr. RM. oder 10254 fl. 17 fr. öfterr. Währ.

- 3. Jeder Raufluftige ift verpflichtet, den zehnten Theil des Musrufepreifes im Betrage von 977 fl. RM. ober 1026 fl. oft. 2B. im Baaren, in Bucheln der galizischen Sparkasse, in galizisch = frandischen Pfand= briefen ober in galizischen Grundentlastungs = Obligazionen mit den entsprechenden Ruponen nach dem Rurse der letten Lemberger Beitung, jeboch nie über dem Rominalwerthe berfelben zu Sanden ber Lizitazionskommission als Angeld zu erlegen, welches dem Meistbiether in den Raufschilling eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt wird.
- 13. Für ten Fall, daß diese Guter in den 2 ersten Terminen wenigstens um ben Ausrufspreis, und am britten Termine um einen folden Preis, welcher zur Dedung aller verhppothezirten Lasten sammt Mebengebühren ausmachte, nicht verkauft werden sollten, wird im Grunde ber Paragraphe 148 und 152 der Gerichtsordnung und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 3. 26612 der Termin zur Ginvernahme ber Gläubiger behufe Bestimmungen erleichternder Bebingungen auf ben 24. April 1865 Nachmittage 4 Uhr mit dem Bufage festgestellt, tag die Nichterschienenen als ber Mehrheit ber Stimmen ber Erschienenen beitretend angesehen werden.

14. Den Raufluftigen ist es gestattet, den Tabular-Extrakt und ben Erträgnifausweis biefer Guter, so wie Feilbiethungsbedingungen in der hiergerichtlichen Registratur durchzusehen oder in Abschrift zu erheben.

Bon biefer Feilbiethung werden beide Theile, ferner die dem Wohnorte nach kekannten Sypothekargläubiger, als der minderjährige Johann Klemens Peter dreier Namen Dzwonkowski, gu Sanden deffen Mutter und Bormunderin Fr. Isabella de Giebultowskie Dzwonkowska. Die Di efzion der galizischen Sparkasse und Soiser Josko, dann biejenigen Gläubiger, benen ber bie Feilbiethung bewilligende Befchluß entweder gar nicht, ober nicht zur gehörigen Zeit zugestellt werden follte, und diejenigen, welche erft nach dem 25. Marg 1864 in die Landtafel gelangen follten, durch den bestellten Kurator Landesadvokaten Dr. Waygart mit Substituirung des Landesadvokaten Dr. Reger und durch Gdifte verständigt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Przemyśl. am 30. November 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12173. Ze strony c. k. sądu obwodowego w Przemyślu podaje się do publicznej wiadomości, że w skutek odezwy c. k. sadu krajowego we Lwowie z dnia 30. czerwca 1864 liczba 23240 egzekucyjna sprzedaż licytacyjna w Sanockim obwodzie położonych

dóbr Kielczawa, pozwolona uchwałą c. k. sądu krajowego we Lwowie z dnia 30. czerwca 1864 liczba 23240 na prośbę dyrekcyi galicyjskiego towarzystwa kredytowego przeciw z Zofii Morelowskich Gumowskiej celem zaspokojenia nalezacego się z dniem 30. czerwca 1861 kapitału w sumie 1097 złr. 51 kr. m. k. czyli 1152 zł. 75 c. w. a. z p. n. się rozpisuje i w trzech terminach, mianowicie: dnia 20. lutego 1865, dnia 20. marca 1865 i dnia 24. kwietnia 1865 każdego razu o 10ej gozinie przed południem pod następającemi przedłożonemi warunkami przedsięwzietą zostanie:

1) Za cene wywołania stanowi się wartość przy udzieleniu pozyczki przyjęta w sumie 9765 zł. 521/4 kr. m. k. czyli 10254 zł.

17 c. w. a.

3) Kazdy chęć kupienia mający winien jest dziesiąta część ceny wywołania w sumie 977 zł. m. k. czyli 1026 zł. wal. austr. w gotowiżnie, w książeczkach galicyjskiej kasy oszczedności, w listach zastawnych galic. stanow. towarzystwa kredytowego lub galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych z kuponami odpowiednemi podług kursu w ostatniej Gazecie lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad wartość nominalną takowych liczyć się mających, do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum czyli zakład złożyć, które to wawadyum najwięcej ofiarującemu w cenę kupna ofiarowaną wrachowane, innym zaś licytującym zaraz po zamknięciu licytacyi zwró-

13) Gdyby dobra te w pierwszym lub drugim terminie przynajmniej za cenę wywołania, a w trzecim terminie za taka cenę. któraby na zaspokojenie wszystkich zahypotekowanych długów z należytościami wystarczyła, sprzedane nie były, na ten wypadek wyznacza sie w moc §§. 148 i 152 ust. sad. i cyrkularza z dnia 11. września 1824 liczby 46612 termin do wysłuchania wierzycieli względem ułatwiających warunków na dzień 24. kwietnia 1865 o godzinie 4ej po południu z tym dodatkiem, że niestających tak nważać się będzie, jak gdyby do większości głosów stanowiących przystąpili byli.

14) Chęć kupienia mającym wolno jest wyciąg tabularny i wyciag dochodów (Ertragniß: Ausweiß) tych dobr, tudzież warunki

licytacyi w tutejszej registraturze przejrzeć lub odpisać.

O tej licytacyi obydwie strony, dalej wierzycieli hypotecznych z miejsca wiadomych, jako to: małoletnich Jana Klemensa Piotra tr. im. Dzwonkowskiego do rak matki i opiekunki p. Izabeli z Giebułtowskich Dzwonkowskiej, dyrekcyc galicyjskiej kasy oszczedności i Soifera Josko, tudzież tych wierzycieli, którymby uchwała licytacyę pozwalająca albo wcale nie, albo w należytym czasie doręczoną nie zostala, i tych którzyby po dniu 25. marca 1864 do tabuli krajowej weszli , przez kuratora w osobie p. adwokata dr. Wajgarta z substytucya p. adwokata dr. Regera postanowionego i przez edykta zawiadamia się.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 30. listopada 1864.

Edift. Rro. 4546. Bom f. f. fladt. beleg. Begirfegerichte ju Zloczow wird befannt gemacht, daß am 1. April 1864 Anton Salacki

ju Zukow ohne Sinterlaffung einer lettwilligen Anordnung geftorben fei.

Mit hinweisung auf den S. 128 des Patentes vom 9. August 1854 werden die dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben hievon verständigt, mit dem, daß jum Rurator Gerr Advokat Dr. Mijakowski ernannt murde.

Złoczow, am 22. Dezember 1864.

Anzeige - Platt.

### Doniesienia prywatne.

# Subskripzion

auf Akzien der k. k. privil. österreichischen Pfandleih = Gesellschaft.

Die f. t. privil. öfterreichische Pfandleih-Gefellschaft, welche unter ber bieberigen Firma: "Pfandleih-Gesellschaft in Wien" mit einem Grundfapitale ron 2 Millionen Gulben oft. 2B., getheilt in 10.000 Afgien a 200 fl. oft. 28., auf welche 40 pCt. bes Rominalbetrages ein= bezahlt find, ihre flatutenmäßigen Geschäfte durch ihre in Wien errichteten Pfantleihanstalten betreibt, hat mit Allerhochster Entschließung vom 3. Janner 1865 das Recht erhalten, unter der Eingangs aufgeführten neuen Firma auch außer Wien an anderen Plagen der, der Verwaltung bes hohen Staatsministeriums unterstehenden Kronlander Filialien und Pfandleihanstalten für einen, mehrere oder alle statutenmaßige Geschäftezweige zu errichten, und das Grundkapital um 4 Millionen öfterr. Bahr. burch Sinausgabe weiterer 20,000 Stud Afgien a fl. 200 öft. Währ. zu vermehren, auf welche ebenfalls 40 pCt. des Rennwerthes bei der Gesellschaftstaffa einzuzahlen fein werden. — Nach geleisteter Gingahlung von 40 pEt. des Mominalbetrages ber Afgien werden auf Inhaber lautende Interimsscheine ausgefolgt.

Das Konforzium, welches die zur Vermehrung des Gesellschafts: fondes um 4 Millionen oft. 2B. zu emittirenden 20.000 Afgien auf fefte Rechnung übernommen bat, eröffnet hiermit bei ber gefertigten f. f. Areditanstalt für Sandel und Gewerbe eine Substripzion auf Gine Million Gulben, d. i. auf 5000 Stud Altzien à fl. 200 oft. Währ. jum Parifurfe.

Die Beichnungen finden in ben gewöhnlichen Umteftunden ftatt, beginnen am 28. Jänner I. J. und werden am 31. Jänner um 6 Uhr Abends geschlossen, und zwar: in Wien bei der gefertigten Auftalt felbst, in Brunn, Lemberg, Prag und Trieft bei deren Filialien.

Die Substribenten haben bei ber Zeichnung eine Rauzion von 5 pot. des subffribirten Betrages in Baarem oder in borfemäßigen Werthpapieren nach dem Tagesturfe zu erlegen.

Bei Beichnungen bis jum Nominalbetrage von fl. 1000 bft. 28.,

muß die Kauzion in Barem erlegt werden.

Baarfaugionen werden vom Tage bes Erlages an mit 5 pCt. verginset.

Wird die aufgelegte Summe überzeichnet, fo findet eine moglichst verhältuismäßige Reduktion ber Beichnungen statt.

### Die k. k. privil. österr. Kreditanstalt

für Handel und Gewerbe. (156-3)